aar

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 228. Sonnabend, den 23. September 1843.

Ungekommene Fremde vom 21. September.

Rrau Guteb. Rierftein a. Schrimm, I. im goldnen Lowen; fr. Beinhandler herrmann aus Bordeaux, I. Bilhelmoftr. Nr. 18.; Frau Gutet. Grafin Tarlo aus Polen, I. Schugenfir, Dr. 4.; Frau Guteb, v. Dftrowefa aus Glopanomo, Mad. Dillusch a. Warschau, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. v. Migczyneffi a Pawlowo, I. im Hotel de Vienne; fr. Guteb, v. Grave a. Boref, I. in ber goldnen Gans; br. Guteb. Mußel aus Przependowo, Sr. D.-L.-G.-Affeffor Beinemann u. Die grn-Raufl. Thiele a. Magbeburg, henne a. Rawicz, hr. v. Anobeleborff, Pr.=Licut. im 18. Inf. Reg., a. But, Sr. Schaufp. u. Canger Plod a. Bromberg, I. im Hotel de Saxe; fr. Canger Alberti aus Schmiedeberg, Die Grn. Guteb. v. Radzimineti aus Cerefwica, v. Swiniareft aus Rafujaby, Frau Guteb. v. Ralfftein a. Mielgyn, 1. im Hotel de Bavière; die Grn. Guteb. v. Dobrzydi u. v. Dobrogojefi a. Chocicza, Frau Guteb. Golg aus Mamlit, Fraulein Borefa u. gr. Juftig-Commiff. Quadineti aus Gnesen, fr. Pachter Jachimowicz aus Golimowo, I im Hotel de Paris; Sr. Graf Dziedufgydi, R. R. Rammerherr und Guteb., aus Lemberg, Sr. Argt Rybidi aus Ralisch, Die grn. Guteb. v. Niemojewefi aus Jelca, v. Mierzynsti a. Buthyn, I. im Bagar; Hr. Guteb. v. Baranoweli aus Rzegowo, I. im Hotel de Cracovie.

<sup>1)</sup> Bekanntmachung. Der Lichtbebarf für die Bureaux des Königlichen Obersprässi, der Königlichen Regierung, der Regierungs-Haupts und ProvinzalsInstituten-Kasse von eirea 3000 Athle. jährlich, soll vom 1. Oktober d. J. ab im Wege der Entreprise beschafft und die Lieferung dem Mindestfordernden für einen dreijährigen Zeitraum überlassen werden.

Bur Ligitation ift auf ben 29. b. M. Bormittage 10 Uhr in unserm Geichaftelotale Termin anberaumt, und werben Bictungeluftige hiermit aufgefordert, in bemfelben zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben.

Der Zuschlag wird bem Mindestfordernden gleich nach beendigter Lizitation ertheilt. Die naheren Bedingungen konnen zu seber Zeit bei dem Rendanten unseres Materialien = Depots, Supernumerarius Gebauer, in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, den 17. September 1843.

Ronigliche Regierung. Abtheilung fur birefte Steuern, Domainen und Forffen.

Bekanntmachung. Aluf bem Gute Dobrance, Rrotoschiner Rreises, waren Rubr. III. No. 5. ex decreto bom 8ten December 1800. 25,310 Rtl. 24 far. 8 pf. fur bie Alexandra b. Go= rgeneta geborne Grafin Storgemeta ein= getragen und ex decreto bom 22ffen Juni 1823. Die Berginelichfeit ber Poft ju 5 Procent nachträglich vermerft, -Bon berfelben hat ber Baron v. Rottwig burch Ceffion ber Generalin b. Turno ge= bornen v. Rogalinsta vom Iften Gep= tember 1835. einen Untheil im Betrage von 22,472 Mtl. 11 fgr. 6 pf. erworben, und mit bem auf benfelben gefallenen Percipiendum, im Betrage von 10,926 Rtl. 11 far. 5 pf., ale Adjudicator von Dobr= guce, die Raufgelder belegen wollen, aber weder bas, über feine Untheilspoft fpre= dende Sopothefen, Inftrument, noch bie Ceffione = Urfunde vom 1. Septbr. 1835 produciren tonnen, und ift beshalb ber auf Diefe Untheilspoft gefallene Betrag bon 10,926 Rtlr. 11 fgr. 5 pf. nebft 799 Ril. 22 fgr. 6 pf. altere Binfen und fernere Binfen a 5 Procent ale rucks ffandiges Raufgeld auf Dobrance einge-

Obwieszczenie. Na dobrach Dobrzyce, powiatu Krotoszyńskiego, zabezpieczone były w skutek rozrządzenia z dnia 8. Grudnia r. 1800. w Rubryce III. Nr. 5. 25,310 tal. 24 sgr. 8 fen. dla Alexandry z Hrabiów Skorzewskich Gorzeńskiej, i została opłata prowizyi po 5 od sta następnie w skutek rozrządzenia z dnia 22. Czerwca r. 1823. zapisana, Ur. Kottwitz Baron nabył odsummy téj przez cessya Jenerałowej z Rogalińskich Turno z dnia 1. Września 1835, część w ilości 22,472 tal. 11 sgr. 6 fen. i chciał z kwotą na takową przypadłą 10,926 tal 11 sgr. 5 fen. jako nabywca dóbr Dobrzycy summę kupnąspłacić, niemógł jednakowoż ani dokumentu hypotecznego na częściową summę swą, ani też dokumentu cessyi zdnia I. Września r. 1835. złożyć, została zatém kwota na rzeczoną summe częściową przypadająca 10,926 tal. 11 sgr. 5 fen. wraz z dawniejszemi prowizyami 799 tal, 22 sgr. 6 fen., i przyszłemi prowizyami po 5 od sta. jako resztu aca summa kupna na do-

tragen und mit biefem Intabulate, fo wie mit einem, auf die gedachte Forbe= rung gefallenen Percipiendum von 382 RI. 25 fgr. 6 pf. eine Specialmaffe angelegt worden. Es werden nunmehr alle bie= jenigen, welche auf die oben ermahnte Specialmaffe oder den Raufgelber=Rud= ftand ale Gigenthumer, Erben, Ceffiona= rien, Pfand , ober fonft Berechtigte Un= fpruche zu machen haben, aufgeforbert, in dem, auf den 25. Dovember c. Bormittage 10 Uhr in unferm Gerichte= Lotale por bem Referendarius v. Bioledi angesetten Termine ju erscheinen und ibre Unfpruche anzumelben, widrigenfalls fie bamit pracludirt werben und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werben wird.

Pofen, ben 12. April 1843.

Ronigl. Ober Ranbes-Gericht; I. Abtheilung.

3) Proclama. In dem hypothes fenbuche der im Czarnifauer, ehemals Deutsch: Erohner Kreise belegenen Herrsichaft Kruszewo, stehen folgende jetzt dem Gutsbesitzer Roman Eustach Mathaus v. Swinarst und deffen drei Kindern Ernst August Nicolaus, Adolph Bolesslaus Johann, Helene Sophie als Erben der Theophile verehelichten v. Swinarskageb. von Zabloda, zustehende zwei Korberungen eingetragen, nämlich:

a) 10,000 Rthfr. und 4635 Rthfr. 10 ggr. Rubrica III. Nro. 7. einge-

brach Dobrzyce zabezpieczoną z intabulatem takowym oraz z kwotą na pomieniona pretensyą jeszcze przypadla 382 tal. 25 sgr. 6 fen. została massa specyalna założoną. Wzywają się teraz wszyscy, którzy dopowyżej wzmiankowanej massy specyalnej, lub do resztującej summy kupnajako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub jakokolwiek umocowani pretensye rościć mogą, aby się w terminie na dzień 25. Listopada r. b zrana o godzinie 10. w tutejszéj sali sądowej przed Ur. Ziołeckim Referendaryuszem wyznaczonym stawili, i pretensye swe podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im w tym względzie nakazaném będzie.

Poznań, dnia 12. Kwietnia 1843. Król. Sąd Nadziemiański; I, Wydziału.

Proclama. W księdze hypotecznéj majętności Kruszewa, położonej powiecie w Czarnkowskim, dawniej Wałeckim, zapisane są dwie summy teraz dziedzica Romana Eustachiusza Mateusza Swinarskiego i tegoż trojga dzieci Ernesta Augusta Mikołaja, Adolfa Bolesława Jana, Heleny Zofii, jako sukcessorom Teofili z Zabłockich Swinarskiej własne, a to:

a) 10,000 tal. i 4635 tal. 10 dgr. w Rubryce III. pod liczbą 7.

tragen, ursprünglich zufolge ber Berfügung vom 30. August 1824. für ben Abbe Pierre Victor Guyot be l'Enclos auf Grund ber Obligation vos Roman v. Swinarsti vom 6. Juli 1824., dann an Louis Pierre Berthelin und von diesem an die verehelichte v. Swinarska gediehen,

b) 3304 Athle, aus ber Obligation bes Homan v. Swinarsti vom 1. Juli 1829, Rubrica III. No. 11. für die verehelichte v. Swinarsta eingetragen zufolge der Verfügung vom 27. August 1829.

Da die über beibe Forderungen ausge= fertigten Sypotheten=Inftrumente angeb= lich verloren gegangen find, fo werden alle biejenigen unbefannten Perfonen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Dfande ober fonftige Briefeinhaber an ben porffehend sub a. und b. bezeichne: ten Poften und ben baruber ausgefertig= ten Sypothefen = Dofumenten Unfpruche zu machen haben, aufgeforbert, biefel= ben fpateftene in bem auf ben 4. Dos vember b. 3. Bormittags um 10 Ubr por bem Deputirten frn. Dberlandes-Ger. Rath v. Rurnatowefi im Gefchaftelocale bes unterzeichneten Dberlandesgerichts anberaumten Termine geltend gu ma= chen und nachzuweisen, widrigenfals fie mit benfelben werben praflubirt werben und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf: erlegt werben wirb.

Bromberg, ben 3. Juli 1843. Ronigl. Ober = Lanbes, Gericht.

intabulowane pierwiastkowo na fundamencie obligacyi Romana Swinarskiego z dnia 6. Lipca r. 1824. i w skutek rozrządzenia z dnia 30. Sierpnia r. 1824. dla Xiędza Pierre Victor Guyot de l'Enclos, od którego przeszły na Louis Pierre Berthelin, a od tegoż na zamężną Swinarską, b) 3304 tal. z obligacyi Romana

b) 3304 tal. z obligacyi Romana Swinarskiego z dnia 1. Lipca r. 1829. zapisane w Rubryce III. pod liczbą II. w skutek rozrządzenia z dnia 27. Sierpnia r., 1829 dla zamęźnéj Swinarskiej.

Gdy dokumenta hypoteczne wygotowane na te dwa intabulaty podobno zaginęły, przeto wzywamy niniejszem wszystkich, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, bądź jako posiadacze zastawu lub inne prawa do wzwyż sub a. ib. wymienionych intabulatów i nań wygotowanych dokumentów hypotecznych mieć mniemają, ażeby w terminie na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Wm. Kurnatowskim Radzcą Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaszonym zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą iż z pretensyami swemi zostana wykluczeni, i im wieczne nakazane będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 3. Lipca 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański. 4) Protlama. In bem Sppothes kenbuche der im Wongrowißer Kreise bes legenen herrschaft Lefno, zu welcher fru= her auch die Guter Rabczon, nowawies, Roglanti, Mrowiniec und Zampelowo gehorten , bie aber fpater zufolge Berfu. gung vom 24. April 1835 unter Unle= gung eines befondern Sypothefenfoliums mit Uebertragung ber auf ber Berrichaft Lefno haftenden Intabulate davon abge= schrieben worben find, ftehen Rubr. II Nr. 3. fur die Rirche ju Bernifi 166 rtl. 16 ggr. ju 31 pCt. Binfen, auf Grund ber eigenen Ungabe bes bamaligen Befibere Jatob v. Radonsti im Protofolle pom 6. Juni 1796 und ber am 31. De= gember 1796 gum Protofoll geschehenen Unmelbung, gufolge Defrets vom 10. Rebruar 1798 eingetragen.

Das über gebachte Poft mit einer bi= bimirten Abschrift bes Unmelbunge : Pro= tofolle bom 31. Dezember 1796 und bem bon ber bormaligen Gudpreußischen Regierung ju Pofen ertheilten Sypothe= fenscheine bom 1. Oftober 1798 gebilbete Schuld-Juftrument ift angeblich verloren gegangen. Es werben baber alle biejenigen, welche an bie vorgenannte gu loichende Poft und bas barüber ausge= ftellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe, Inhaber Unfpruche ju haben vermeinen, aufgefordert, Diefelben fpateftens in bem auf ben 6. Dezember b. J. Bormit. tage 11 Uhr vor bem Deputirten herrn

Proclama. W księdze hypotecz. néj majetności Łekna, położonéj w powiecie Wagrowieckim, do której dawniej należały także dobra Rąbczyn, Nowawieś, Koźlanka, Mrowiniec i Zamysłowo, lecz które później przy założeniu osobnego folium hypotecz. nego z przeniesieniem zapisanych na majetności Łekna intabulatów wskutek rozrządzenia z dnia 24. Kwietnia r. 1835. od téjže odpisane zostały, zapisano na fundamencie własnego podania Jakóba Radońskiego owczasowego dziedzica w protokóle zdnia 6. Czerwca r. 1796, i zameldowania do protokolu z dnia 31. Grudnia r. 1796. w skutek rozrządzenia z dnia 10. Lutego r. 1798. w Rubryce II. pod liczbą 3. dla kościoła w Zernikach talarów 166 dgr. 16 z prowizyą po  $3\frac{1}{2}$  od sta.

Uformowany na rzeczony intabulat dokument, składający się z odpisu wierzytelnego protokółu zameldowania z dnia 31. Grudnia r. 1796. i adzielonego przez byłą Regencyą Pruss Południowych w Poznaniu wykazu hypotecznego z dnia 1. Październikar. 1798. podobno zaginał: przeto wzywamy niniejszém wszystkich, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, bądź jako posiadacze zastawu, lub z innego źródła pretensye do wspomnionego intabulatu, który wymazanym bydź ma, lub nań wystawiony dokument mieć mniemają, ażeby najpóźniej w terminie Dberlandesgerichts. Affessor haad im Geschäftslocale bes unterzeichneten Oberlanbesgerichts anberaumten Termine gehörig
anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls sie mit benselben werben prafludirt
werben und ihnen beshalb ein ewiges
Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Bromberg, ben 21. Juli 1843.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

5) Der Rittergutsbesitzer Ludwig Carl August hoffmeper aus Ilotniki und die Jungfrau Agnes Ferdinande Morgenstern aus Sisleben, haben mittelst Ehevertrages vom 23. Juli 1843. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, ben 22. August 1843. Ronigl. Land = und Gradtgericht.

6) Edictal/Citation. Indem hypothekenbuche des in Bromberg in der Podblenken Straße, früher Nr. 192., jest Nr. 188. belegenen, der verwittweten Anna Rediger geb. Schewe gehörigen

Grundfinde fteben eingetragen:

1) Rubrica III. Nr. 1. 116 Athlr. 26 Sgr. 6 Pf. våterliches Erbtheil ber minorennen Gebrüder Johann Peter und Friedrich Perste, welche die verwittwe Perste nach dem Recesse vom 10. Februar 1801. versschuldet ex decreto vom 9. Juni 1801.

na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 11stéj przed Wielmożnym Haack, Assessorem Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, zgłosiwszy się, prawo swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mają, iż z pretensyami swemi zostaną wykluczeni, i wieczne nakazane im będzie milczenie.

Bydgoszcz, dnia 21. Lipca 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ludwik Karol August Hoffmeyer dziedzic dóbr szlacheckich z Złotnik i Agniszka Ferdynanda Morgenstern Panna z Eisleben, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Lipca 1843. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 22. Sierpnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej grutu w Bydgoszczy przy ulicy Podblenk zwanej, dawniej pod Nr. 192. teraz 188. położonego, do Anny z Szewów owdowiałej Rediger należącego, intabulowane są:

1) pod Rubryką III. Nr. 1. 116
tal. 26 sgr. 6 fen. schedy ojcowskiej nieletnich Jana Piotra i
Fryderyka braci Perskich, ktorą
owdowiała Perska podług recessu
z dnia 10. Lutego 1801. r. winna
pozostaje, z mocy dekretu z dnia
9. Czerwca 1801. r.,

2) Rubrica III. Nr. 1. 50 Athlr., welche die Wittme Perske ferner noch an väterlichem Erbtheil ihren Kinzbern Johann Peter und Friedrich Perske aus demselben Recesse verzichuldet ex decreto vom 29. Sepztember 1841.

Die Befigerin hat die Zahlung belber Posten behauptet und das Aufgebot bersfelben extrahirt.

Es werden daher die Gebrüder Johann Peter und Friedrich Perske oder beren Erben, Cessionarien und die sonst inderen Rechte getreten, zu dem auf den 15. Movember Morgens 9 Uhr vor dem Herrn Referendarius Kieschfe im Instruftionszimmer anberaumten Termine zur Geltendmachung ihrer Ansprüche unter der Warnung vorgeladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit denselben präfludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die Posten im Hypothekenbuche gelbschtwerden würden.

Bromberg, ben 6. Juni 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

2) pod Rubryką III. Nr. 1. 50 tal. schedy ojcowskiej, którą wdowa Perska także jeszcze swym dzieciom, Janowi Piotrowi i Fryderykowi braciom Perskim, poług tegoż samego recessu winną pozostaje, z mocy dekretu z dnia 29 Września 1841. r.

Właścicielka zapłacenie obydwóch summ twierdzi, żądając wywołanie tychże.

Wzywają się więc Jan Piotr i Fryderyk bracia Perscy, albo ich sukcessorowie, cessyonaryusze i ci, którzy w ich wstapili prawa, aby na terminie dnia 15. Listopada 1843. r. zrana o godzinie 9. przed Panem Referendaryuszem Kieschke w izbie Instrukcyjnéj się stawili i pretensye swe udowodnili, inaczéj bowiem z takiemi zostaną prekludowani, i wieczne milczenie im nadane, asumny w księdze hypotecznéj wymazane zostaną.

Bydgoszcz, dnia 6. Czerwca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Nachbem über ben Nachlaß bes am 22. April 1828 zu Meumühle bei Rempen verstorbenen Müllers Johann Weyrauch am 28 Juni 1840 ber erbs schaftliche Liquidationsprozeß erbsfinet worden, werden folgende im Hypotheskenbuche ber Neu-Mühle Rubr. II. Nr. 2. und Rubr. III. Nr. 1—6. incl. einges

Po otworzeniu w dniu 28 Czerwca 26. Sierpnia 1840. r. processu spadko-likwidacyjnego nadpozostałością młynarza Jana Weyrauch, zmarłego dnia 22. Kwietnia 1828. r. w Nowym młynie pod Kempnem, następujący wierzyciele, których miejsce zamieszkania nie jest wiadome, a którzy w księdze wie-

tragenen Glaubiger, beren Aufenthalt unbekannt ift,

- 1) bie Johanna und Eva Rofine geb. Dielzen Beyrauchfchen Cheleute,
- 2) bie Johanna geb. Wenrauch, verehelichte Went,
- 3) der Leopold Undreas Wenrauch.
- 4) ber Chriftian Wenrauch,
- 5) die Marianna geb. Weprauch, verebelichte Robricht.
- 6) bie Catharina geb. Benraud, ge= fchicbene Rumpel

ober beren Erben und Erbnehmer bierburd vorgeladen, in dem gur Unmelbung und Ausweisung ihrer Unspruche auf ben 15. November c. Bormittage 10 Uhr por bem herrn Land= und Stadtgerichtes Uffeffor Schottfi in unferem Seffione-Bims mer anberaumten Termin entweder perfon= lich ober burch gesetlich zuläffige Bevoll= machtigte, wozu ihnen bie Juftigtommiffa: rien hecht und Salomon hierfelbft vorge= folagen werden, zu erscheinen, widrigenfalls fie aller ihrer Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber Glaubiger, bie fich gemelbet haben, übrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Rempen, ben 30. Mai 1843.

Ronigl, Land= und Stadtgericht.

czystej Nowego młyna w Rubryce II. Nr. 2. i Rubryce III. Nr. 1—6. włącznie są zapisanemi, jako to:

- 1) Jan i Ewa Rozyna urodz, Pielzen małżonkowie Weyrauch,
- Joanna z Weyrauchów zamężna Wenk,
- 3) Leopold Andrzej Weyrauch,
- 4) Christian Weyrauch,
- 5) Maryanna z Weyrauchów zamężna Roehricht.
- 6) Katarzyna z Weyrauchów rozwiedzona Rumpel,

lub téż ich spadkobiercy niniejszém zapozywają się, aby w terminie do zameldowania i udowodnienia swych pretensyj na dzień 15. Listopada c. zrana o godzinie 10. w sali naszych zwykłych posiedzeń przed Ur. Schottki Assessorem Sądu Ziemsko miejskiego osobiście lub téż przez pełnomocników, do tego prawnie u poważnionych. na których Kommissarzy sprawiedliwości Hechta i Salomona przedstawiamy, zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiémi prawami pierwszeństwa zostaną prekludowanemi i z pretensyami swemi do tego zostaną odesłani, coby się pozostało jeszcze po zaspokojeniu tych wierzy. cieli, którzy się zgłosili.

Kempno, dnia 30. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 228. Sonnabend, den 23. September 1843.

8) Land = und Stadt = Gericht zu Rawicz, ben 21. Marz 1843.

Die unbefannten Erben

- 1) der am 9. September 1801 zu Ramicz verstorbenen unverehelichten Maria Elisabeth Herrmann, deren Nachlaß jetzt in einem Depositals Bestand von 10 Athl, 19 Sgr. bessieht,
- 2) des am 10. November 1839 zu Placzkowo verst. Dienstenechts Johann Bergonoer mit 8 Athle, 26 Sgr. 6 Pf.
- 3) der am 12. November 1805 zur Rawicz verft. unverehelichten Anna Rosina Walter mit 5 Athlr.
- 4) ber am 2. Mai 1810 zu Nawicz verst. Sufanna Eleonore Kuhn, gesborne Sußmann, Wittwe bes Burgers und Tuchmachermeisters Christian Gottlob Kühn mit 5 Athlr.
- 5) ber am 27. December 1800 zu Rawicz verft. Christiane, verwitts wete Apurius (auch Purius genant) geborne Kunzel mit 4 Rthlr.
- 6) ber am 24. Juni 1796 gu Rawiez verftorb. unverehelichten Catharina Prinke mit 41 Athlr.

Sąd Ziemsko-miejski w Rawiczu dnia 21. Marca 1843.

Nieznajomi sukcessorowie

- Niezamęznéj Maryi Elźbiety Herrmann zmarłéj w Rawiczu dnia 9. Września 1801., któréj pozostałość teraz się składa z remanentu w ilości tal. 10 sgr. 19.
- 2) Jana Bergonder parobka dnia 10. Listopada 1839. w Płaczkowie zmarłego w ilości tal. 8 sgr. 26 fen 6.
- 3) Niezamężnej Anny Rozyny Walter zmarlej dnia 12. Listopada 1805. r. w ilości tal. 5.
- 4) Zuzanny Eleonory Kühnz domu Sussmann wdowy po Krystyanie Bogusławie Kühn obywatelu i sukienniku zmarłéj dnia 2. Maja 1810 r. w Rawiczu w ilości tal 5.
- 5) Krystyany z domu Künzel owdowiałej Apurius (także Puriuszwanej) zmarłej w Rawiczu dnia 27. Grudnia 1800. r. w ilości tal. 4.
- 6) Niezamężnej Katarzyny Prinke zmarłej w Rawiczu dnia 24. Czerwca 1796. w ilości tal. 41.

- 7) ber zu Rawicz am 1. Juli 1829 verft. Wittwe bes Kantors Ulmann, Clara, geborne Bauer mit 26 Rthl.
- 8) bes am 15. Mai 1813 zu Rawicz verst. Stellmachers Johann Gottlieb Jäkel, mit 5 Athle. 13 Sgr. 3 Pf.
- 9) ber am 9. Februar 1835 zu Wions verstorb. Sufanna Eigner, geborne Zilgner, mit 12 Athl. 20 Sgr. 4 Pf.
- 10) ber am 13. Juni 1842 zu Nawicz verftorb. Johanne (Juliane) Christiane Handke (auch Joar genannt) mit 7 Athlr. 8 Sgr. 9 Pf.
- 11) bes zu Rawicz vor 50 Jahren verft. Steinsehers Carl Franz Grühner und seiner vor 20 Jahren verftorb. Ehefrau Susanna, geb. Pohl, mit 5 Thir. Nachlagvermögen

werben hiermit aufgefordert, sich in bem auf den 25. Januar 1844 Bormitztags 10 Uhr vor dem Herrn Landz und Stadtgerichts, Nath Gitner austehenden Termine an Gerichtsstelle zu melden, ihr Erbrecht nachzuweisen, oder zu gewärtizgen, daß ihr Anspruch ausgeschlossen, und der Nachlaß dem Fiscus zugesprochen werden wird.

9) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Das zu Kleindorf sub Nr. 19. belegene, bem Mublenbefiger August Forfter

- 7) Klary z domu Bauer wdowy po kantorze Ulmann zmarłej w Rawiczu dnia 1. Lipca 1829. w ilości tal. 26.
- 8) Jana Bogumila Jekla stelmacha zmarłego w Rawiczu dnia 15. Maja 1813. w ilości tal. 5 sgr. 13. fen. 3.
- 9) Zuzanny Eigner z domu Zilgner w Xiązu zmarłej dnia 9. Lutego 1835. r. w ilości tal. 12 sgr. 20 fen. 4,
- 10) Joanny (Julianny) Krystyany Handke (także Zoar zwanej) zmarłej w Rawiczu dnia 13. Czerwca 1842. w ilości tal. 7 sgr. 8 fen. 9.
- 11) Karola Franciszka Grütznera brukarza przed laty 50. i żony jego Zuzanny z domu Pohl przed laty 20 w Rawiczu zmarłych w ilości tal. 5 majątku pozostalego,

zapozywają się niniejszém, aby na termin dnia 25. Stycznia 1844. r. przed południem o godzinie 10. przed Ur Eitner, Radzcą Sądu Ziemsko miejskiego wyznaczony stanęli, prawa swespadkowe udowodnili, albo liteż spodziewali się iż prawa ich wyłączone będą a pozostałość skarbowi przysądzona zostanie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Nieruchomość młynarska w Kleindori (Małej wsi) pod Nr. 19. położona, gehbrige Muhlengrundstud, bestehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, Stallungen, ungefahr 8 Morgen Land und einer Windmuhle, abgeschätzt auf 875 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur ein= zusehenden Tare, soll am 4. Dezem= ber 1843. Vormittage 11 Uhr an or, bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Wollftein, den 15. Juli 1843.

Augustowi Förster młynarzowi należąca, składająca się z domu mieszkalinego, stodoły, chlewów, około 8 mórg roli i wiatraka, oszacowana na 875 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Grudnia 1843. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wolsztyn, dnia 15. Lipca 1843.

10) Bekanntmachung. Sonntag ben 24. b. M. fruh 8 Uhr werden auf bem Kanonenplate 15 auszurangirende Artilleriepferde offentlich an den Meistbiestenden verkauft werden. Posen, ben 21. September 1843.

Das Rommando ber 1. Abtheilung 5. Artillerie=Brigabe.

11) Die Berlobung unserer Tochter henriette mit bem Kommissionair herrn Lewnn Pulvermacher aus Posen, beehren sich ergebenft anzuzeigen ber Nabiner Nathan Schepe und Fraus

Schneibemuhl, im September 1843. Als Verlobte empfehlen sich: Henriette Schepe. Lewyn Pulvermacher.

12) Die Annahme von Schülerinnen auf jeder Stufe ber Aushildung fur den neuen, mit dem Oktober beginnenden Lehrkursus meiner Tochterschule findet taglich von 4 bis 6 Uhr statt. Naumann,

Rlofterftraße Dr. 10., Eingang auch alter Markt Dr. 43.

13) Dom pod Nr. 11. narożni przy ulicy Berlinskiej i Rycerskiej jest z wolnej ręki do sprzedania. O warunkach dowiedzieć się można u właściciela przy ulicy Młyńskiej Nr. 14., gdzie także jest do wynajęcia od 1. Października r. b. pomieszkanie na pierwszem piętrze, składające się z sześciu pokoi, kuchni, sklepu, drewnika, pralni, stajni i wozowni.

Poznań, dnia 21. Września 1843.

- 14) Trzy pokoje, kuchnia, stajnia, wozownia, drwalnia i sklep są do najęcia od 1. Października r. b. na rok jeden przy ulicy Królewskiej Nr. 2. na dole w domu sukcessorów Nowackiego. Bliższej wiadomości udzieli Pan Beely cukiernik przy ulicy Wilhelmowskiej.
- 15) Eine meublirte Stube am Sapisha Plage ift vom 1. Oftober b. J. an zu vermiethen. Das Nahere hieruber ift zu erfragen in ber Papier-handlung von B. Karamelli, Friedrichs-Strafe Nr. 14.
- 16) Drei Stuben nebst Zubebor, Pferbestall und Wagenremise, ift vom 1. Oftober c. ab in ber tleinen Ritterfrage Dr. 295. ju vermiethen.
- 17) Breite Strafe Nr. 29. ift von Michaeli b. J. ab eine meublirte Stube nebft Alfove zu vermiethen. Das Nahere Breslauer Strafe Nr. 33., 2 Treppen hoch.
- 18) Tangunterricht. Der Tanglebrer Simon zeigt hiermit ergebenft an, bag fein Unterricht mit bem 2. Oftober beginnt.
- 19) Theatrum mundi im Hotel de Dresde. Einer hohen Roblesse und bem geehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß ich mit meinem Theatrum mundi oder malerisch-mechanisch-belebten Welttheater hier auf einige Zeit Borstellungen zu geben die Ehre habe, zu beren Besuch ich hiermit auf das hössichste einlade. Das Rabere darüber wird in diesem Blatte und durch Ausgabezettel noch besonders bestannt gemacht.
- 20) Theatrum mundi im Saale des Hotel de Dresde. Sonntag ben 24.: Die Insel Corfu. hierauf: Schloß hartenstein (Winterlandschaft). Jum Schluß: Romische Scenen von mechanischen Tangern und Metamorphosen. Kaffenbffnung 6½, Anfang 7, Ende gegen 39 Uhr.

  21. Thiemer aus Dresden.
- 21) Sonnabend ben 23. September frifche Burft und Cauertoft nebft Tangber, gnagen bei Ch. Fiedler, Berliner Chauffee in ber weißen Taube.

Postsic offe st. Wirefala 1949